# Amtsblatt Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

# Dziennik urzędowy

18. Oftober 1862.

Nº 240.

18. Października 1862.

Rundmachung. (1766)

Mro. 62577 Bei. ber am 1. Oftober b. J. in Folge ber a. b. Batente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 366ten Berlofung ter alten Staatsschuld ift bie Gerie Dro. 257 ge.

Diefe Cerie enthalt Dligazionen ber ungarifden Softammer von verschiedenem Zinsenfig u. 3 Rio. 633 mit ber halfte, Mro. 653

bis einschließig 808 michem gangen Rapitalsbetrage.

Ferner allerhochte Schuldverschreibungen vom verschiedenen Bin- fensupe und zwar De. 1. mit einem Fünfzehntel, Dro. 86 mit ber Balfte und Mro. 88 mit bem gangen Rapitalbbetrage in ber Gefammt-

Rapitals. Summe von 1,241.390 fl. 291/2 fr.

Diefe Oblig gionen werden ten Bestimmungen bes a. h. Paten-tes vom 21. Marg 1818 gemag auf ben ursprünglichen Binfenfuß erhoht, und insoferne biefer 5% R.M. erreicht, nach dem mit der Rundmachung bee h. Finangmillertiume vom 26. Oftober 1858 3. 5286 (R. G. B. Nro. 190) veröffentlichten Umftellungs : Dafftabe in 5% auf oft. 28. lautente Staateschuldverschreibungen umgewechselt.

Für jene Obligazioner welche in Folge ber Berlofung jur ur- fprunglichen aber 5% nichterreichenden Berginfung gelangen, werden auf Weilangen der Porihei nach Dasgabe der in der ermähnten Rund. machung enthaltenen Bestimmungen 5% auf oft. 2B. lautente Obli-

gazionen erfolgt.

Don ber f. f. galig. Ctatthalterei.

Lemberg, am 7 Oftober 1862.

E vift.

Lemberger Landes als Sandelsgerichte if jur hereinbringung ber von Dawid von 2840 ensia Fürfiin Poninska erffesten Wechfelfr. fammt 6% Binfen vom 28. Septem-er. oft. B., 4 fl., 19 fl. 70 fr. be-granwartig jugesprochenen Kosten pr. 9 fl. ber 1859, bann ber 25 fr., ber Frau hortensia Fürftin Poninska gehörigen, über ben Gutern Czerniatyn dom. 244. pag. 118. n. 86. on. intabulirten Cumme von 107621/2 Duf. holl. in brei Feilbiethungeterminen unter nachstehenden Bedingungen stattfinden wird:

1) Bum Ausrufepreise wird der Rominalwerth der Summe mit

2) Jeder Raufluftige ift verbunden 5% des Ausrufspreises als Ungelb ju Sanden ber Ligitagione : Rommiffion im Baaren, in galigiiden Pfandbriefen und in Staatspapieren nach bem Kurswerthe gu erlegen. Das Ungeld tes Erftebere mird bemfelben in ben Raufichilling eingerechnet, bagegen ben übrigen Ligitanten bas ihre gleich nach Beschloffener Ligitagion gurudgeftellt.

3) Bur Berfieigerung werden brei Ligitagionstermine bestimmt, und zwar der erfte auf ben 14. November 1862, der zweite auf den 28. November 1862 und ber dritte auf ben 19. Dezember 1862, je. beemal um 10 Uhr Wormittage ausgefchrieben, und bie Ligitagione. Bethandlung wird bei jedem biefer Termine im h. o. Landesgerichte um 10 Uhr Bormitta, & beginnen. An den beiben erften Terminen wird diefe Summe nur um ober über ben Schatungewerth, b. i. um ben Mominalbetrag, im britten Termine jedoch auch unter bem Scha-hungswerthe, b. i. um jeden wie immer gearteten Anbot veraußert.

4) Der Grficher ift verpflichtet den dritten Theil des Rauffdillings mit Einrechnung bes erlegten Babiums binnen 30 Tagen nach Rechtefräftigmerbung bes ben Feilbiethungsaft ju Gericht neb. Menden Bescheides, bagegen die übrigen zwei Drittheile bes Rauf-preises binnen 30 Tagen nach Rechtekraftigkeit ber zu eilaffenben Bablungetabelle ju Berichtehanden ju erlegen, bis babin die zwei Drittheile tes Raufpreifes mit 5% ju verzinsen, und auf die ju erlebende Summe 107621/2 Dut. sicherzustellen, wo sodann über fein Unlangen ihm das Gigenthumsbefret ausgefertigt, berfelbe als Gigenthumer an die Gewähr gebracht, und alle auf diefer Summe haftenden Laften extabulirt und auf ben Raufschilling werben übertragen werben.

5) Bur ben Sall ale ber Grefugionsführer ber Erfteber biefer Cumme 107621 Duf. bleiben follte, wird er feine Forderung, in somert fie aus tem Roufidillinge gu befriedigen fein wird, in benfel-

ben einzurechnen berechtiget fein.

6) Sollte ber Erfteber ben gegenwartigen Ligitagionsbedingun. gen in mas immer für einem Buntte nicht genau nachtommen, fo mird Die obige Summe pr. 107621/2 Dut. holl. auf feine Gefahr und Roften auf Ansuchen auch nur eines Glaubigere in einem einzigen Ligi-Tagionstermine um jeden Preis veraußert, und tas Angelb ju Gunflen ber Glaubiger für verfallen ertlart werben.

7) In Betreff ber auf Diefer Summe haftenben Laften merben Die Rauftuftigen an die Landtafel gewiesen; auch ftebt es benfelben fret, obige Bedingungen in den Aften der h. o. Regiftratur einzuseben.

Obwieszczenie.

(2)

Nr. 62577. Przy 366tem na dniu 1. października b. r. w skutek najwyższego patentu z dnia 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 przedsiębranem losowaniu dawniejszego długu państwa wyciągnietą zostala serya Nr. 257.

Ta serya zawiera obligacye węgierskiej izby nadwornej o rozmaitych stopach procentowych, jako to: Nr. 633 z połowa, Nr. 653

włącznie do Nr. 808 z cała kwotą kapitału.

Dalej najwyższe obligacye o rozmaitych stopach procento-wych, jako to: Nr. 1 z połowa, Nr. 86 z połowa i Nr. 88 z cała kwota kapitału w ogólnej sumie kapitału 1.241.390 zł. 291/2 c.

Stosownie do postanowień najwyższego patentu z dnia 21. marca 1818 podwyższone zostaną te obligacye do pierwotnej stepy procentowej, a o ile takowe dosięgną 5% m. k., zostana według skali przeistoczenia ogłoszonej obwieszczeniem wysokiego ministeryum finansów z dnia 26. października 1858 l. 5286 (Dzien. ust. państwa Nr. 190) na 5% na austryacką walutę opiewające obligacye długu państwa wymieniane.

Za te obligacye zaś, które w skutek wylosowania doszły do pierwotnego jednak 5% nie dosięgającego oprocentowania wydane zostana w miarę postanowień zawartych w pomienionem obwieszczeniu

5% na austryacką walutą opiewające obligacye.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 7. października 1862.

Sievon werben Grefugionsführer, Grefut, fargläubiger, bann alle jene, benen biefer Befch . für einem Grunde nicht jugeftellt merden fonnte, ber Sand an bie Gemahr gelangen follien, burch ben rfon bes herrn Landes-Advokaten Dr. Roidski mit Substituien Des Landes-Advokaten Dr. Pfeit Pfellten Kurator verftändigt. Aus dem Rathe des L. Landes- als handelsgerichtes. Lemberg, am 18. September 1862. es herrn

#### E dykt.

Nr. 28975. C. k. sad krajowy jako sad handlowy we Lwowie podaje, iz na zaspokojenie sumy 2840 zlr. w. a. z odsetkami po 6% od 28. września 1859 bieżącemi, z kosztami spout w ilości 4 zlr. 23 kr. w. a. i 4 złr., również kosztów obecnie w ilości 19 zlr. 70 kr. w. a. przyznanych, przez Dawida Turuheima przeciw p. Hortenzyi księżnej Ponińskiej wywalczonej, suma 107621/2 dukatów hol. Hortenzyi księżny Ponińskiej wlasna, a na dobrach Czerniatyn dom. 244. str. 118. n. 86. intabulowana, w drodze egzekucyi pod następującymi warunkami publicznie sprzedaną będzie:

1) Jako cenę wywołania oznacza się nominalna wartość sumy

107621/2 dak. hol.

2) Kupujący winien złożyć 5% ceny wywołania jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej w galicyjskich listach zastawnych lub papierach rządowych podług kursu złożyć. Zadatek nabywcy wliczonym będzie w cenę kupna, zaś innym licytantom natychmiast po ukończonej licytacyi zwróconym zostanie.

3) Do licytacyi w tutejszym c. k. sądzie krajowym odbyć się mającej, wyznacza się trzy termina, a to na 14. listopada 1862, drugi na 28. listopada 1862, trzeci na 19. grudnia 1862, zawsze o godzinie 10. przed południem. Przy pierwszych dwóch terminach suma 107621/2 duk. hol. tylko nad lub za cene szacunkowa, t. j. za cene nominalnej wartości równą, w trzecim zaś terminie i poniżej ceny szacunkowej za jakakolwiekbądź cenę sprzedana będzie.

4) Nabywca winien w 30 dni po zapadłej prawomocności uchwały, ktorą akt licytacyjny do wiadomości sądowej wziętym bedzie, zlożyć trzecią część ceny kupna, w którą to część złożony zadatek wliczonym bedzie. Resztujące dwie trzecie części zlożyć ma nabywca do sądu w 50 dni po zapadłej prawomocności tabeli platniczej. Do chwili złożenia do sądu tych dwóch trzecich cześci winien nabywca oprocentować takowe po 5% i na nabytej sumie 107621/2 duk. hol. zapewnić, poczem otrzyma dekret własności i zaintabulowanym zostanie, zas wszystkie cieżary z nabytej sumy wymazane i na cene kupna przeniesione będą.

5) Jezeli nabywca będzie egzekwujący, wtedy przysłuża mu prawo pretensyę swoją, o ile na takowej pokrycie cena kupna wy-

starczy, w cenę kupna wliczyć.

6) Gdyby nabywca któregokolwiek z powyższych warunków uiedopełnił, wtedy na żądanie kazdego pojedynczego wierzyciela nabyta suma 107621/2 duk. hol. na jego koszt i niebezpieczeństwo w jednym terminie i za jakakolwiekbądź cenę przez licytacyę sprzedana bedzie, a zadatek na rzecz wierzycieli przepadnie.

mogą być w registraturze tutejszego sądu przejrzane.

O tem uwiadamia się obie strony, wierzycieli intabulowanych, nakoniec wszystkich tych, którym powyższa uchwała doręczona być nie mogła, lub którzyby poźniej do tabuli weszli, przez kuratora w osobie p. adwokata Dr. Roińskiego wyznaczonego.

Z c. k. sadu krajowego jako handlowego.

Lwów, dnia 18. września 1862.

Lizitazions.Ankundigung. (1771)

Von ber f. f. Finang . Bezirke = Direkzion gu Mro. 15179. Sambor wird hiemit gur öffentlichen Renntniß gebracht, daß bei derfelben wegen Sicherstellung des Bezuges der allgemeinen Berzehrungs. fteuer pro 1863 unter ben in ber Ligitagions , Unfundigung vom 4. September 1862 Babl 13023 enthaltenen Bedingungen in nachstehen. ben Pachtbegirten eine öffentliche Berfteigerung ftatifinden wird,

Bon Biehschlachtungen und ber Fleischausschrottung :

1) 23. Oftober 1862 Bormittage für Rudki, Laka und Drohobycz.

2) am 23. Oftober nachmittags für Starasol und Staremiasto. Dann vom Bein = und Doft-Ausschanfe:

3) am 23. Oftober 1862 Rachmittage fur Turka und Starasol. Won der f. f. Finang. Bezirte, Direkzion.

Sambor, ben 14. Oftober 1862.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 15179. C. k. Dyrekcya skarbowa obwodu Samborskiego podaje niniejszem do publicznej wiadomości, ze pobór podatku konsumcyjnego na rok adm. 1863 przez publiczną licytacye, w tejże pod warunkami zawartemi w ogłoszeniu z dnia 4. września 1862 do I. 13023 w następujących okręgach wydzierzawiać się będzie, a to: od rzezi bydła i wyrąbu mięsa:

1) 23. października 1862 przed południem dla Rudek, Łąki i

Drohob nazdziernika 1862 po południu dla Starejsoli i Staregomia od wyszynku wina i moszczu Liernika 1862 po południu dla Turki i Starejsoli. k. Dyrekcyi obwodowej skarbowej. ma 14. października 1862.

C d in t. (1767)

Rro. 77. Das gefertigte Get gibt dem Maxym Wasylikow anmit befannt, es fet ihm aus dem Denjaffe des in Nowosiolka mohnhaft gemefenen, am 21. Februar 1854 ohne hinterlaffung eines letten Willens verftorbenen Bazyli Wasylikow ein Untheil als gefehlichen

Erben zugefallen.

Da dem Gerichte der Mohnort des Maxym Wasylikow unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgefordert, binnen einem Jahre von dem unten gesetzen Wage an, fich bei diesem Gerichte ju melben, und die Erbes erflarung anzubringen, widrigenfalls die Verlaffenschaft mit dem fich melbenden Erben und dem für ibn aufgestellten Kurator Stn. Bernhard Reich aus Przemyslany abgehandelt werden murbe.

Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht.

Przemyślany, am 29. Ceptember 1862.

(1768)Edykt.

Nr. 13014. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż na zaspokojenie pretensyi najwyższego skarbu w kwocie 230 zł. m. k. z odsetkami po 5/100 od 5. sierpnia 1837 rachować się mającemi, tudzież kosztów egzekucyi 9 zł. 89 c. i 5 zł. w. a. egzekucyjna sprzedaż realności pod Nr. 60<sup>2</sup>/4 w Stanisławowie podług ksiąg gruntowych Dom. I. pag. 176. P. Maryi z Babeckich Kamińskiej i panu Ignacemu Pietrusińskiemu własnych dnia 14go Listopada 1862 o godzinie 9tej zrana w tutejszym sądzie tym sposobem przedsiewziętą będzie, ze realność ta i poniżej ceny wywołania, t. j. sumy 7604 zł. 36 c. wal. austr. sprzedaną będzie.

Wadyum przy licytacyi złożyć się mające wynosi 380 zł. wal. anstr. Dalsze warunki licytacyi, wyciąg tabularny jako też akt szacunkowy wspomnionej realności w sądowej registraturze zaglądnąć

Stanisławów, dnia 30. września 1862.

Edift.

Dro. 5056. Bom Samborer f. f. ftadtifchelegirten Bezirfegerichte mird der unbefannten Orte abmefenden Maria Klimowicz bekannt gegeben, daß wider selbe die Rachlagmaffe des Unat Klimowicz und Fed Klimowicz, Eudokia Burylowa eine Klage vom 9. Huguft 1862 3. 5056 megen Uebergabe der Salfte von dem Grunde Dr. 14 in Wiecow ausgetragen hat, worüber jur Streitverhandlung bie Tagfahung auf den 24. Oftober 1862 um 9 Uhr Bormittage angeord. net murbe. Es murbe fomit fur Maria Klimowica auf beren Roften und Gefahr ber Advotat Dr. Weisstein jum Bertreter bestellt, movon felbe verftandigt wird.

Sambor, am 28. August 1862.

(1760)Rundmachung

ber f. f. Finang . Landes . Direfzion. Mro. 32521. Da ber in ben vorausgegangenen Rundmadungen gefiellte Termin in Beireff bes Bezuges von Depapparaten burch bas f. f. Rinang = Landes = Defonomat bereits abgelaufen ift, fo merden bie herren Brennerei-Inhaber hiemit verständiget, daß fie fich wegen ber Unicaffung von Spiritus-Degapparaten unmittelbar an die betreffenden Fabrifanten, und zwar entweder an R. Stumpe in Wien oder an L. Seyss in Atzgersdorf bei Wien (Rittinger'iche) oder an J. Jac-

(3)

quier in Groß. Selowitz in Mahren ju menden haben. Lemberg, am 14. Oftober 1862.

#### Obwieszczenie

c. k. dyrekcyi finansów krajowych.

Nr. 32521. Ponieważ wydany w poprzednich obwieszczeniach termin względem nabywania mierniczych aparatów od ekonomato dyrekcyi finansów krajowych już upłynał, zatem zawiadamia się niniejszem panów właścicieli gorzelń, że względem nabycia mierniczych aparatów kontroli udać sie mają wprost do odnośnych fabrykantów, jako to: albo do R. Stumpego w Wiedniu albo do L. Seyss w Atzgersdorfie pod Wiedniem (Rittingera Lalbo nareszcie do J. Jagguier w Grees-Seelovitz w Morawie Jacquier w Gross-Seelowitz w Morawie.

Lwów, dnia 14. października 1862.

(1761)Rundmachung (3) ber f. f. Finang . Landes . Direfgion.

Nro. 32212. Das hohe f. f. Finang-Miniferium hat laut Gre lages adto. 6. Oktober 1862 Bahl 55021 - 1964 gestattet, bag bie in den letten zwei oder drei Tagen vom Oftober 1862 stattfindenden Ginmaifchungen in die erfte Unmeldung des fleuerbaren Berfahrens, welche von Branntweinbrennereien nach m neuen mit 1. November in Wirtfamfeit tretenden Branntweinsteuergefete für den Monat November d. J. eingebracht wird, einbezogen werden, und daß bie in ben SS. 7 und 28 ber Branntwein-Steuervollzugevorschrift gefonderte Uhranzeige am 30. oder 31. Oftobere jedenfalls aber mindestens 24 Stunden vor Beginn bes auf Grund einer folden Anmeldung ftattfin-benden Brennverfahrens von gedachten Brenn eien mittelft einer padträglichen schriftlichen Unzeige angemeldet werde

Dieg wird hiemit jur Renntniß ber De

Lemberg, den 14. Ottober 1862

#### Obwieszcz

c. k. dyrekcyi finan 🎎

finansów frawoliło 55021-1964, ażeby Nr. 32212. Wysokie c. k. rozporządzeniem z dnia 6. października 186 owe w ostatnich dwóch albo trzech dniach od października 1862 przedsiębrać się mające zaciery wciągnięte zostały do pierwszego zapowiedzenia postępowania podlegającego opodatkowaniu, które wedłag nowej, z dniem 1. listopada prawomocnej ustawy o opodatkowaniu wódki, przedłożyć mają właściciele gorzelú juz za miesiąc listopad b. r., niemniej azeby zadana w §§. 7. i 28. przepisów wykonawczych o opodatkowaniu wódki, zegarowa cyfrą podały odnośne gorzelnie w dodatkowem pisemnem doniesieniu na dniu 30. albo 31. października, w kazdym atoli razie najmniej na 24 godzin przed rozpoczęciem gorzelnianego na mocy takiego doniesienia przedsiębrać się mającego postępowania.

To podaje się niniejszem do wiadomości pp. właścicieli go-

rzelń.

Lwów, dnia 14. października 1862.

Lizitazione-Mundmachung.

Dro. 393. Dom f. f. Bukowinaer Militar. Gefiut werden nach stehend verzeichnete Pferte am 7. November 1862 um halb 10 Uhr Bormittage ju Radautz gegen gleich bare Bezahlung licitando ver fauft werben. Raufluftige belieben an tem bestimmten Orte und jur bestimmten Stunde zu erscheinen.

| Gattung der Pferde                                                                                                                                  | Ciüde                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Landesbeschäller Brobier - Hengste  Ijährige 2jährige 1jährige Saug - Kengste Pepinter-Stuten Ijährige 4jährige 2jährige 1jährige 1jährige 1jährige | 3<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>12<br>1<br>1<br>3<br>3 |
| Gebrauchpferde                                                                                                                                      | 38                                                   |

Dom f. f. Geftute Rommando. Radautz, am 2. Oftober 1862.

Nr. 2649.

Obwieszczenie.

skiego funduszu indemnizacyjnego odbędzie się dnia 31. paździer-

nika 1862 o godzinie 81/2 przed południem w sali c. k. Namiestni-

ctwa (w domu Głowackiego pod Nr. 98 1/2 przy ulicy Łyczakowskiej.)

Przeznaczona na to losowanie kwota do umorzenia wynosi

Dziesiate publiczne losowanie obligacyi Lwow-

tagen in

Dro. 2649. Die X. öffentliche Berlofung ber Schuldverschrei. bungen bes Lemberger Grundentlastungefondes wird am 31. Oftober 1862 81/2 Uhr Vormittags im Saale der f. f. Statthalterei (Glo. madisches Gebäude GMr. 98 1/4 Epczakower Gaffe) stattfinden.

Die zu bieser Berlosung bestimmte Tilgungsquote beträgt 295.000 fl. CM. ober 309.750 fl. ö. B., und est spielen biebei bie sammtlichen bis zum 15. August l. J. hinausgegebenen Schuldver-

ichreibungen mit.

Was mit Bezug auf die Kundmachung der k. k. Statthalterei bom 13. August 1862 Bahl 2213 FD. zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von der f. f. galizischen Statthalterei. Lemberg ben 8. Oftober 1862.

295.000 ztr. m. k. czyli 309.750 zt. w. a., i mają w niem udział wszystkie obligacye wydane po dzień 15. sierpnia r. b.

Co się odnośnie do obwieszczenia c. k. Namiestnictwa z 13. s ierpnia 1862 l. 2213 - D. F. podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galioyjskiego Namiestnictwa. Lwów, dnia 8. października 1862.

(1764)Kundmachung. Mro. 2182. Das hohe f. f. Finang . Minifterium bat mit bem Defrete vom 29. Ceptemter 1862 3. 53026 eröffnet, daß ber Preie eines Jacquier'ichen Defapparates fammt außeren und inneren Berpadung loco Brunn 107 fl. beträgt.

Bom f. f. Sinang . Landes . Direkzioneökonomate. Lemberg, am 14. Oftober 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 2182. Wysokie c. k. ministeryum fipansów dekretem z d. 29. września 1862 pod 1. 53026 do wiadomości podać rozporządziło, że miernik Jacquiera z powierzchownem i wewnętrznem opakowaniem w miejscu Bernie 107 zł. kosztuje.

Z ekonomatu c. k. dyrekcyi skarbowo-krajowych dochodów. Lwów, dnia 14. października 1862.

(1752)G d i F t.

Dro. 6598. Bom f. f. Kreisgerichte wird ber Sandlung E. Ben-Janowitz & Comp. rudfichtlich ben beiben Gefellichaftern terfelben Elias Benjanowitz und Max Jakobsohn mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider biefelben Thomas Harrisohn unterm 13. Duguft 1862 Bahl 5399 über bie Summe von 500 Liv. um Gr. beng des Bahlungsauftrage bas Anfuchen geftellt, moruber in Folge indesgerichlichen Erlaffes vom 15. September 1. 3. 3. 24278

der Bahlungsauftrag erlassen worden ist. Geptember 1862 ber Zahlungsauftrag erlassen worden ist. ber Aufe balis ber belangten Elias Benjanowitz und dekobsohn unbergint it, so hat das k. k. Kreisgericht zu Zkoczow zu ihrer Vertretung in auf beren Gefahr und Kosten ben hiesigen Abvokaten Dr. Wartenesien wiit Substituirung des Abvokaten Dr. Mijsk ausk als Kurz er besteut, mi. w hem die angebrachte Mechts. lade nach Borfdrift für das Bechfelver ahren verhandelt merden wird.

Durch biefes Chift merben bemnach bie Belangten erinnert gur rechten Beit entweder felbft gu erfcheinen ober die erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen ober auch einen anderen Cachwalter ju mablen und biefem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel gu er-Breifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Fol-Ben felbft beigumeffen haben werden.

Bom f. f. Rreiegerichte.

Złoczow, ben 10. Oftober 1862.

(1754)G b i f t.

Mro. 30093. Dom Lemberger f. f. Lanbesgerichte wird ben Erben nach Josef Sawicki, b. i. ben nach ihm hinterbliebenen gret Sochtern Agnes und Rosalia Sawicka und ber hinterbliebenen Birme Theela Sawicka hiemit befannt gegeben, bag vom f. f. Rreisgerichte in Stanislau eine Privat . Chulburfunde bes Nicolaus Kuszewski vom 24. Janner 1794 und eine Erflarung beefelben vom 28. Mai 1802 3. 3. 13336 gur Ausfolgung an die obgenannten Erben bieber überfendet worden find.

Da ber Wohnort ber obgenannten Erben diesem Gerichte unbefannt ift, fo mird ihnen der Landesgerichte Advotat Gr. Dr. Roinski biemit jum Kurgtor ad actum bestellt, und berfelbe auf Grund der Ministerialverordnung vom 15. August 1859 Nr. 154 des R. G. B. aufgefordert, die in ber befonderen Aufbewahrung hiergerichte befind. lichen obangeführten Urfunden im Ramen ber obgenannten Josef Sa-Wicki'ichen Erben binnen feche Monaten ju übernehmen, widrigene Dieselben an die Registratur ohne weitere haftung bes Staate-Merars

abgegeben merben murben.

Movon die Josef Sawicki'schen Erben Agnes, Rosalia und Thocla Sawicka mittelft bes gegenwärtigen Ediftes verftandigt werben.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 10. September 1862.

E dyk f

Nr. 30093. C. k. sad krajowy lwowski spadkobiercom po ś. p. Jozefie Sawickim, a to pozostałym dzieciom Agnieszce i Rozalii Sawickiej, jako też pozostałej wdowie Tekli Sawickiej niniejszym wiadomo czyni, że c. k. sąd obwodowy Stanisławowski do tego sądu krajowego przesłał dokumenta, a to skrypt Mikołaja Kuszewskiego dnia 24. stycznia 1794 i deklaracyę tegoż z dnia 28. maja 1802 do l. 13336, które wyż wymienionym spadkobiercom wydane być

Gdy miejsce pobytu rzeczonych spadkobierców temu sądowi

wiadome nie jest, wiec ustanawia się im rzecznika krajowego pana dra. Roińskiego za kuratora i temuż na mocy ministeryalnego rozparządzenia z dnia 15. sierpnia 1859 Nr. 154 Dz. ust. p. poleca się, aby rzeczone dokumenta, które w sadzie przechowują się, w ciągu sześciu miesięcy w imieniu wyż wymienionych spadkobierców po Józefie Sawickim odebrał, inaczej takowe bez dalszej odpowiedzialności do aktów registratury oddane zostaną.

O czem się spadkobiercy po ś. p. Józefie Sawickim, Agnieszka,

Rozalia i Tekla Sawicka uwiadamiają.

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 10. września 1862.

C bift.

Mro. 42813. Bom Lemberger f. f. Landes- als Sandels. und Bechfelgerichte mird hiemit befannt gemacht, es werde gur Bereinbringung ber von Lippe Hersch Meth wider bie Grben nach Karl Maczuski erfiegten Forberung von 800 fl. RM. ober 840 fl. öft. 20. f. R. G. Die exelutive Feilbiethung der tem Karl Maczuski eigentlich beffen Erben gehörigen, sub Nro. 557 % in Lemberg gelegenen Rea-litat in brei Terminen, nämlich am 14. November, 2. 19. Degember 1862 jebesmal um 10 libr Bormittage abgebe und baß Die fragliche Realitat in ben zwei erften Termin un ben Schätzungewerth, im dritten Termine aber auch un vo werthe von 1324 fl. oft. 2B. veraußert merben m

Das Babium beträgt 350 ff. oft. 20. Der Schagungeaft und die Feilbiethungsbeding m

ter h. g. Registratur eingesehen ober in Abschrift erhoben Bon biefer Feilbiethung merben bie betreffenden Satereffenten, fammiliche Sypothekarglaub bie liegende Daffe ber Jente Nathansolin, dann bie bem Lebe und Wohnorte nach unbekannten Cheleute Stefan und Sofie Sinkiewicz, fo wie alle jene, welche ingmifchen an die Gemahr gelangen, wer benen ber Ligitagionsbescheid aus mas immer für einer Urfache nicht jugeftellt werden fonnte, burch ben ihnen in ber Berfon bes 21bb. Dr. Jablonowski mit Cubstituirung bes 21dv. Dr. Zminkowski bestellten Rurator verftanbigt.

Lemberg, am 2. Oftober 1862.

E dykt.

Nr. 42813. C. k. sad krajowy Lwowski jako handlowy i wekslowy wiadomo czyni, że na zaspokojenie należytości w kwocie 800 złr. m. k. czyli 840 zł. w. a. z p. n. przez Lippe Hirsch Meth przeciw spadkobiercom Karola Maczuskiego nabytej, sprzedaż publiczna realności Karolowi Maczuskiemu a właściwie jego spadkobiercom przynależnej, pod 1. 557% we Lwowie polożonej, w trzech terminach, t. j. 14. listopada, 2. i 19. grudnia 1862, każdego razu o 10ej godzinie przed południem przedsięwzietą zostanie, i ze ta realność w pierwszych dwóch terminach tylko za cenę szacunkową, a na trzecim terminie także poniżej ceny szacunkowej w ilości 1324 zł. w. a. sprzedaną będzie.

Wadyum wynosi 350 zł. w. a.

Akt oszacowania i warunki licytacyjne można w tutejszo - są-

dowej registraturze przejrzeć lub też w odpisie podnieść.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamia się strony interesowane, tudzicz wszyscy wierzyciele hypoteczni jako też nieobjętą masę spadkową Jenty Nathansolm, ze życia i miejsca pobytu niewiado-mych małzonków Szczepana i Zofię Sińkiewiczów, tudziez wszystkich, którzyby poźniej ze swemi pretensyami do tabuli miejskiej weszli, lub tez którymby uchwała licytacyjna z jakiejkolwiek bądź przyczyny doręczoną być nie mogła, przez kuratora w osobie adwokata dr. Jabłonowskiego z zastępstwem adwokata dr. Zminkowskiego ustanowionego.

Lwów, dnia 2. października 1862.

(3) (1757)D d y k t.

Nr. 14735. C. k. sad obwodowy Tarnowski uwiadamia niniejszem spadkobierców po Janie Sylwestrze Gruszczyńskim, iż w celu zawiadomienia leżącej masy spadkowej po Janie Sylwestrze Gruszczyńskim, o tutejszo-sądowej uchwale z dnia 6. sierpnia 1862 liczba 12067 tejże masic kurator w osobie pana adwokata dra. Kaczkowskiego z substytucyą pana adwokata dra. Jarockiego przeznaczony, i temuż wyż wspomniona uchwała do l. 12067 deręczoną została.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Tarnów, dnia 2. października 1862.

## Zur gefälligen Beachtung

für meine P. C. Herren Depositeure in der Provinz und im Auslande.

Seitdem mein Anatherin - Mundwasser in der großen Wellausstellung zu London ausgezeichnet worden ist, und in Folge meines eben erhaltenen königl. englischen Privilegiums drangen fich die Auftrage in einer Beise, daß ich nur mehr im Stande bin, dieselben der Reihenfolge nach zu effectuiren. Ich ersuche deshalb meine grehrten Ubnehmer, damit keine Berzögerung in der Bersendung eintrete, ihren Bedarf früher als bisher anzuschaffen. Der glanzande Ruf, bessen sich mein Anatherin-Nundwasser seit 13 Jahren erfreut, mocht es mir zur Pflicht, die Fabrisation, trot des immer mehr steigenden Bedarfes, immer nur selbst und ohne jede Beihilse vorzunehmen, daher meine Bitte wohl hinlänglich motivirt erscheint.

J. G. POPP, Zahnarzt in Wien, Stadt, Tuchsauben Icr. 557,

Erzeuger des Anatherin-Mundwassers und der Anatherin-Zahnpasta, Zahnpulver und Zahnplomb;

≥ fammtlich ausgezeichnet durch ein f. f. ausschl. priv. öfterreichisches, amerikanisches und anglisches Privile= gium, und durch eine ehrenvolle Erwähnung in der großen Londoner Weltausstellung 1862.

3. G. Popp's

Anatherin = Mundwaffer fammt Anatherin = 3 ahupafta, deffen vegetabilisches Zahnpulver und Zahnplomb zum Selbstplombiren hobler Zahne, find soeben in der großen Weltausstellung zu London durch den für cosmetische Artifel einzig möglichen Preis "ber ehrenvollen Ermahnung" ausgezeichnet worden.

Der Sieg, ben mir bem am gangen Continent verbreiteten und fich eines glanzenden Rufes erfreuenden Unatherin-Mundwaffer und der dazu von herrn Popp bereiteten Anatherin-Bahnpafta, feinem ber und Zahnplomb prophezeiten, ift in Erfüllung gegangen, ichnell genug konnen wir im Interesse ber zahllofen Bahn unb fer nur im mahren Ginne bes Wortes ausgezeich. 26davon Kunde geben. 100

Jahren murde bas Anatherin-Mundmaffer querft erhaltnissen, die den gegenwärtigen Aufschwung pen, in Sandel gebracht.

re beinahe ur möglich, die Sinderniffe, welche fich einer

schned. Berbreitung tieses jest einzig dastehenden Praservativo gegen Zahn- und Mundkrankheiten gegenthurmten, aufzugählen. Nur der eisernen Consequenz, t Beharrlichkeit, welche nur das Selbstvertrauen auf die gute ache erzeugen fonnte, ist es gelungen, fiegreich durchzudringen, und mit mahrhaftem Stolg fann herr Popp auf die Taufende von Dankesvoten hinweisen, welche mit rührender Unerfennung bie Erhaltung ber Bahne, ale der schönften Bierde bee Menschen, feinem Unatherin-Mundwaffer 3u dyraha

Fur alle Sene, welche bisher verfaumt haben, fich bes Unatherin-Mundwaffere gu bedienen, laffen wir einen Auszug aus dem officiellen Ausstellungs-Ratalog ber öfterreichischen Abtheilung folgen.

Möge derfelbe dazu beitragen, daß fich das Anatherin-Mundwasser sammt seinen Geschmiftern ber Bahnpasta, Bahnpulvern und Zahnplomb, in jeter Familie, welche von tem unschäftbare Berthe gefunder Bahne und eines frifden, gefunden Uthems durchdrungen find, Eingang verschaffe.

"Das f. f. patentirte und erste amerikanischepatentirte Anatherin. Mundwaffer wurde von dem Aussteller vor 14 Jahren erfunden, und von den erffen Autoritaten ber Debicin und Chemie ale ein vortreffliches Confervirunge. und Beilmittel

gegen Bahn- und Mundfrantheiten anerkannt."

"Aussteller beruft sich auf die Beugniffe der herren Merzte Dr. Oppolzer, Professor ber f. f. Klinik ju Bien, Dr. B. Kleginety, f. f. Landesgerichte Chemifer in Bien; Dr. Johann Florian Beller, Borftand ber f. f. pathologisch - chemischen Lehranstalt und f. f. Landesgerichts-Chemifer in Wien, und Dr. Schillbach, Uffi. ftent der dirurgifden Polyklinit ju Jena. Die fpecielle Birfung des Anatherin : Mundwaffere ale Confervirungemittel außert fich vorzüglich bei üblem Geruche von hohen und funftlichen Bahnen, sowie bei Sabokgeruch; basfelbe ertheilt bem Athem einen Bohlgeruch und wirkt erfrischend im Munde."

"Ale Beilmittel wirft es auf die Bahne und bas Bahnfleisch, indem es die Bahnfdmergen beschwichtigt, loderes, leicht blutendes und schwammiges Bahnfleisch heilt, lockere Bahne burch die vermehrte Contraction im Bahnfleische beseitigt und die Faulnif des. felben verhindart, daher es besondere im Scorbut bei Seefahrten, sowie bei Blasen und Pufteln im Munde, überhaupt bei allen Rrantheiten ber Chleimhaute bes Mundes, mit Rugen angewendet wird. Aussteller exportirt von feinem Anatherin=Mundwaffer jährlich mehr als 150.000 Flacons, namentlich nach Deutschland, ber Schweiz, Schweden, Rugland, Walachei, Serbien, Danemark, nach dem Orient, besonders nach Egypten, und feit einem Jahre auch nach Amerita, woselbst bemfelben auch ein ausschließliches Patent ertheilt worden ift. Befonders empfehlenswerth ift auch bie von dem Aussteller erzeugte f. f. patentirte Anatherin : Bahn-pasta, sowie beffen Bahnplomb und Bahnpulver." (1234-3)

Der allgemein anerkannte echte

### Schneebergs-Aränter-Allop

für Brust- und Lungenkranke.

Salbentzundungen, Beiferkeit, Grippe, Reighuften, Bruftklemmung, Berichleimung, Schwerathmigfeit ift fiels im frifden Buftanbe Bu bekommen:

Lemberg: Peter Mikolasch, Neumarkt: L. v. Kamieński. Apothefer jum "gosvenen Stern". Przemyśl: F. Gaidetschka Mpotheter dum "golvenen Stern".

Bochnia: A. Kasprzykiewicz.

Brody: Ad. Mit. v. Kościcki, Ap.

Rozwadow: Marecki. Brzeżan: J. Zminkowski, Ap. und Rzeszow: Schaitter et Comp. B. Fadenhecht.

Buczacz: M. Lipschitz. Czernowitz: J. Schnirch.

Sambor: Kriegseisen, Ap. Stanislau: J. Tomanek, Ap.

Stryj: Sidorowicz.

Gorlice: Walery Rogawski, Ap.

Kenty: Georg Streja.

Kolomca: M. Nowicki.

Krakau: Alexandrowicz, Ap.

Myślenice: M. Łowczyński.

Preis einer Klajche sammt Gebrauchs Mythung 1 st. 26 fr. sjt. Waln.

Bugleich können durch biese korrent niteure bezogen werden:

Hühneraugen-Pflaster sie marken non dem k. k. Oberarzte

Hühneraugen-Pflaster sie marken non dem k. k. Oberarzte

June Stärfung des Körpers. 70 fr. sit. W.

Orientwasser Pr. Master's in London, sür Gichtleibende. 1 Flasche

Echtes med. Rerver Leberthran L. Etrosofi u. Surfacete.

Echtes med. Berger Leberthran f. Strofeln u. Sautanefdlage Steirischer Stub-Alpen-Kräuter-Saft f. Brufts u. Sungens Steirischer Stub-Alpen-Kräuter-Saft frante. 1 St. 87 fr. Venet. Vipernschnüre, baldleiben. Pr. Stuft 1 fl. 87 fr. Venet. Vipernschnüre, Halsleiben. Pr. Stuft 1 fl. 50 fr. oft. B. Krampf- und Magenpillen bes Dr. Giramet. Preis pr. Schachtel Rosen-Balsam, Pastringe de Rose, nach Prof. Chauffier in Paris, for English Prof. Chauffier in Paris, for English Prof. Liegel 1 fl. 5 fr. oft. B.

schwäre. 1 Tiegel I fl. 5 fr. öft. W.

Haupt-Depot bei Julius Bittner, Apoth. in Gloggnitz.

g. Geitner's Katalog über echt Hollander Blus menzwiebeln, neueste Erd' beerforten, Gehölze & Standen zc. (beren beste Pflangengeit dit Berbst ift) liegt nelft den 120 Seiten umfassenden Saupt = Ra talog jur Ausgabe bereit. - Bablungen fur mich übernehmen aud bie Berren Hansner & Violland in Brody.

Planitz tei Zwicken in Sachfen.

(1157-5)

Vom Bandwurm heilt schmerz- u. gefahrlos in 2 Stunden Br. Bloch Wien, Jägerzeil 528. Näheres brieflich. Arznei mit Reglement versendbar.